# Posener Intelligenz - Blatt.

## Connabends, den 18. Februar 1826.

Angekommene Fremde vom 13. Februar 1826.

Hr. Gutsbesitzer v. Nieburski aus Galgzki, Hr. Gutsbesitzer v. Gajewski ans Wolftein, I. in Aro. 1 St. Martin; Frau Gutsbesitzerin v. Obiezierska aus Ausko, Hr. Gutsbesitzer v. Maclejewski aus Glinow, I. in Aro. 391 Gerbersftrage.

Den 14ten Februar.

Herr Gutsbesitzer v. Niezuchowski aus Sowienic, I. in Nro. 1 St. Martin; hr. Baron Sturbs, Kanserk Ruß. Major a. D., aus Warschau, Frau Burgerin Neuman aus Gnesen, I. in Nro. 99 Wilde.

Den 15ten Februar.

Herr Kaufmann Kopisch aus Breslau, I in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v Dombski aus Roscielec, Hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Tarnowo, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Wafierski aus Zakrzewo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v Swiszulski aus Koszut, Herr Gutsbesitzer v. Dobrzycki aus Chocesy, Hr. Gutsbesitzer v. Janicki aus Podlesie, I. in Nro. 168 Wosserstraße; Hr. Landrath v. Gorczyszewski aus Obornik, I. in Nro. 137 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Anton Berkiewicz aus Slupia, I. in Nro. 26 Walischei.

Auf ben Anfrag ber verwittweten Satharina von Zawadzka, geborne von Orzewiecka auf Bednary wird hiermit pekannt gemacht, daß die mit Bewillisgung des frühern Beschers des gedachsten im Schrodaer Kreise belegenen Guts Bednary, Joseph von Orzewiecki, sub Rubr. III. eingetragenen Posten, als nahmlich:

Na wniosek Ur. Katarzyny z Drzewieckich wdowy Zawadzkiey dziedziczki z Bednar, czyni się ninieyszem wiadomo, iż zaintabulowane za zezwoleniem dawnieyszego Dziedzica wspomnionych w Powiecie Sredzkim położonych dobr Bednary niegdy Józefa Drzewieckiego pod Rubr, III. Summy mianowicie: a) Mro. I fur bie Barbara verebelichte von Drzewiecka, geborne v. Przy= bufgemota laut Gnefener Grob= Infeription vom 8. Juli 1782 bem Unerfenntniffe bom 20. Re= bruar 1796 ex Decreto vom 5. Mai 1798. 1076 Athlr. 8 ggr. Dotal = Gelber ;

b) Mro. 4 fur Jufina bon Roficgemefa geborne von Gutowefa, aus bem Unerfenntniffe vom 20. Februar 1796 ex Decreto bom 5. Mai 1798. 155 Rthlr. 17 ggr. 4 pf. als Realschuld, und

c) Mro. 7. fur die Johanna v. Jabin= Bfa geborne v. Gutowefa zu gleichen Rechten wie Mro. 4. 75 Rthlr.

1 gar. 4 pf.,

langst berichtigt find, und bie Quit= tungen barüber bei ben ftatt gehab, ten friegerischen Ereigniffen abhanden gefommen find.

Es werden baber alle biejenigen, mel= che an diefe borgebachten Summen als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe = Inhaber Auspruche gu haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem bieferhalb auf ben i 8. Marg f. J. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Brufner in unferem Inftruftione = Bimmer anftehenden Ter= min entweder in Perfon ober burch ge= fetlich zuläffige Bevollmachtigte gu er= fcbeinen, Die betreffenden Dofumente mit fich jur Stelle ju bringen, und ihre a) pod liczba I dla Barbary zamęźnéy Drzewieckiej z Przybyszewskich, podług Jnstrukcyi Grodu Gnieżninskiego z dnia 8. Lipca 1782 i rekognicyi z dnia 20. Lutego 1796 moca dekretu z dnia 5. Maia 1798 Tal. 1076 dgr. 8 summy posagowéy;

b) pod liczbą 4 dla Justyny Raszewskiey z Gutowskich, podług przyznania z dnia 20. Lutego 1796. r. mocą dekretu z dnia 5. Maia 1798. 155 Tal. 17 dgr. 4 fen. iako dług realny;

c) pod liczbą 7 dla Joanny Jzbinskiey z Gutowskich równym prawem, iak pod liczbą 4. 75 Tal. 1 dgr. 4 fen. również iak dług realny, iuż dawno zaspokoione zostały,

na które kwity w trakcie zeszłey

woyny zaginely.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do wspomnionych wzwyż kapitałów bądź iako własćiciele, bądź iako Cessyonaryusze, iako zastawnicy, lub pod innym nazwiskiem pretensye miec mniemaia, niniéyszem, aby się na terminie tym końcem na dzień 18. Marcar p. o godzinie 9. zrana przed Konsyliar/em Sądu Ziemiańskiego Brükner w Izbie Justrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomecników stawili dokumenta te z soba na mieysce

Forberungen zum Protofoll zu geben, widrigenfalls sie bamit abgewiesen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Dofumente barüber werden amortissirt werden.

Posen ben 19. September 1825. Kbnigl. Preuß. Landgericht.

Das im Posener Kreise 2 Meilen von Posen, 1½ Meilen von Obornik, 2 Meilen von Obornik, 2 Meilen von Straps do, 2 Meilen von Murowanna Goslin belegene, nach der unterm 18. September c. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 18,341 Mthlr. 8 sgr. abgeschähte, zur Ludwig v. Szczytowskischen Concurse Neuffe gehörige adeliche Gut Pawlowice, soll auf den Antrag des Curators der gebachten Concurse Masse, des Justiz-Commission Mittelstädt, und den Antrag der Erben der Franciska verwittweten von Sforzewska, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungs = Ters

mine, nahmlich auf

ben 22. Marz, ben 28. Juni, und ben 3ten October a. f.,

zniesli i pretensye swe do protokolu podali, inaczey bowiem z niemi uchyleni ina wieczne milczenie wskazani będą, oraz amortyzacya onych-że ogłoszona bydź ma.

Poznań d. 19. Września 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Wieś ślachecka Pawłowice w Powiecie Poznańskim, dwie mile od Poznania. półtoréy mili od Obornik, dwie mile od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie mile od Murowaney Gośliny położona, i podług pod d. 18. Września sądownie sporządzonéy taxy na 18341 tal. 8 sgr. oszacowana, do massy konkursowey Ludwiki Szczytowskiey należąca, na wniosek kuratora rzeczoney massy Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, i na wniosek sukcessorów Franciszki owdowiałey Skorzewskiey, publicznie naywięcey daiącemu przedana być ma.

W tym celu termina licytacyine

na dzień 22. Marca

na dzień 28. Czerwca

na dzień 3. Października r. p. z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 9. w naszym zamku sądowym przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp wyznaczone zostały, na które zdatność kupna i ochotę maiących ztem oznaymieniem wzywamy że przyderzenie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięcey daiącemu

ter Regiffratur eingefehen werben fann. 3ugleich werden die ihrem Wohnorte

nach unbefannten Realglaubiger, als:

- a) die Constantia geborne Sforzewsfa, vereheil ihte v. Zafrzewsfa,
- b) der Ludwig v. Sforzewsti, hierdurch biffentlich vargeladen, ihre Rechte in den ansiehenden Licitations= Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Falle ihres Ausstriebens dem Meistbietenden denuoch der Zuschlag ertheilt, und die Lbschung ihrer eingetragenen Forderungen ohne Produktion der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Posen den 28. November 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Nachstehende zur Cafimir Slandfischen Concurd = Masse gehörigen, zu Moschin belegenen Grundftucke, ale:

- a) bas Haus unter Mro. 46 nebst Stall und Scheune, tapirt auf 218 Athlr. 7 sgr. 6 pf.,
- b) ein am Hause belegenes Stud Garten = Landes, 100 Fuß lang, 80 Fuß breit, tagirt auf 48 Atlr.,
- c) eine Pluske Acker, taxirt auf 40 Athle.,
- d) ein Keil Acker, taxirt auf 6 Mthlr.,
- e) ein Aderstüd nebst einem baran ftoffenden Stud Land, taxirt auf 250 Athlr.,
- f) ein Ackerstück, bie sogenannte Pole genannt, taxirt auf 8 Athlr. 10 fgr., und

nastąpi. Taxatéy wsi każdego czasu w Registraturze naszéy przeytzaną byż może.

Zarazem zapozywaiąsię z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

- a) Konstancya z Skórzewskich zamężna Zakrzewska,
- b) Ludwik Skórzewski, aby praw swy h w terminie licytacyinym dopilnowali, z tem ostrzeżeniem, iż w razie piestawienia się przyde.

nym dopilnowali, z tem ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się, przyderzenie naywięcey daiącemu iednak nastąpi, i wymazanie ich summ bez produkowania dokumentów nastąpi.

Poznań dnia 28. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości do massy konkursowey Kazimierza Słańskiego należące, w Mosinie położone, iako to:

- a) dom pod Nrem. 46 wraz z staynią i stodolą, otaxowany na 218 tal. 7 sgr. 6 fen.,
- b) ieden kawał ogrodu i roli przy domu 100 stóp długości i 80 stop szerokości otaxowany na 48 tal.,
- c) iedna Pluska roli na 40 tal. otaxowana,
- d) ieden klin roli na 6 talar. otaxowany,
- e) iedna rola wraz z kawałkiem roli z nią się stykaiącym, otaxowana tal. 250,
- f) iedna rola Piła zwana, otaxowana na 8 tal. 10 sgr.,

g) ein Stud Ader, tarirt auf 130 Rithlr.

follen im Wege ber nothwendigen Gub. baffation verfauft worden, mogn ber Licitationd = Termin ouf Den 3. Dai c. Bormittags um to Uhr, ber dem Lands Gerichts = Rath Rauffuß in unferem Gerichtsichloffe anberaumt worden ift.

Raufluftige und Befitfalige werben baber gu Diefem Termine eingeladen, und hat der Meiftbietenbe ben Bufdelag, in fofern nicht gefetiiche Umftanbe eine Ausnahme gulaffen, ju gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen in auferer Regiftratur eingefeben werben.

Pofen ben 13. Januar 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das zur Ignat Clansfifthen Concurs = Maffe gehörige, ju Moschin unter Dro. 179 (fonft 118) belegene, auf 554 Rthlr. 21 fgr. 3 pf gerichtlich ab= geschätte Saus nebft hofraum, Stall und Gartenftuct, welches leistere 70 Ruß lang und 80 fuß breit ift, foll im We= ge der nothwendigen Gubhaftation offent= lich meiftbietend verkauft werden, wozu ein neuer Bietungs = Termin auf ben 4. April 1826. Vormittags um to Uhr bor bem Deputirten Landgerichterath Raulfuß in unserem Gerichteschioffe anberaumt worben ift.

g) ieden kawal roli otaxowany ma 130 tal.,

maią bydz w drodze koniecznew subbastacyi przedane, w którym celu termin licytacyi na dzień 3 ci Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszym zamku sądowym wyznaczonym iest. Ochotę maiący kupna i zdatność posiadający wzywaią sic wice na ten termin, a naywiecey daiący przysądzenia, skoro prawne przeszkody niezaydą, spodziewać się

Taxa i warunki przedaży moga bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 13. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sad Zie-

Patent subhastacyiny.

Dom do massy konkursowey Ignacego Słańskiego należący, w Mosinie pod Nr. 1 9 (dawniey 118) położony, na 554 tal. 21 sgr. 3 fen. sądownie oszacowany, w raz z podworzem, staynią i kawalkiem ogrodu z 70 stóp długości i 80 stóp szerokości się składaiącem, ma bydź droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w którym celu nowy termin licytacyjny na dzień 4. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Kaulfussem Konsyliarzem Sadu Rauflustige und Besithfähige werden Ziemianskiego w naszym zamku są

baher zu biesem Termin eingelaben, und hat ber Meistbietende ben Zuschlag, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen

merden.

Posen den 24. Januar 1826. Konigl. Preußisch es Landgericht. dowym wyznaczonym został. Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy więc na ten termin,
a naywięcey daiący, ieżeli prawne
przeszkody nie zaydą, przysądzenia
spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna mogą bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 24. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das hierselbst auf ber Vorstadt St. Martin in ben sogenannten neuen Garten unter Nro. 21 belegene, zur Conzure-Masse ber Handlung Gottfried Verzger et Shne gehbrige, und nach ber gerichtlichen Taxe auf 12,806 Athlr. 27 sgr. 8 pf. abgeschätzte Grundstück, einen ansehnlichen Garten und sämmtsliche barauf erbauten Gebäude umfassen bestehtlich meistbietend verkauft werden.

Es find bagu die Termine auf

ben 12. April ben 13. Juni } 1826.,

wovon der legte peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um 11 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Gezeichtöschlosse angesetzt, zu welchem bessitzschlige Kauflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß dem Meistbieztenden, wenn gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme erfordern, der Zuschlag ertheilt werden soll.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość i ogród z wszełkiem do tego zabudowaniem obeymując na przedmieściu S. Marcina tak nazwanych nowych ogrodach pod Nr. 21. położone, do massy konkursowey Jana Gottfrieda Berger i synów należące, i podług taxy sądowey na 12806 Tal. 27 śgr. 8 fen. oszacomane na wniosek Kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Wyznaczone są do tego termina na dzień 12. Kwietnia 1826, na dzień 13. Czerwca 1826,

i na dzień 24. Sierpnia 1826, z których ostatni iest zawitym zawsze o godzinie 9tey przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowym, na który zdatność i ochotę kupna maiący z tą wzmianką wzywaią się, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą przyderzenie nastąpi.

Die Tare und Raufsbedingungen tonnen täglich in unferer Registratur einge= seben werden.

Pofen den 16. Januar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatione=Patent.

Das zur Kaufmann Johann Gottfried Bergerichen Concurs = Masse gehörige, auf Berdychowo bei Posen, unter Nro. 2 belegene, burch die gerichtliche Taxe auf 9710 Athlr. 2 fgr. 7 pf. abgeschäßte Erbyachtegut, auf welchem ein jährlicher Canon, und die Berbindsichkeit zur Entrichtung eines Laubemii für jeden neuen Erwerber, so wie die das dasselbe stets als Plantage benuft werden muß, besseht, soll auf den Antrag des Caratoris massae öffentlich meisibietend verkauft werden.

Es find bagu bie Termine auf

den 12. April c.,

ben 13. Juni c.,

ben 24. August c.,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedes mal Bormittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichtsrath Eldner in unserem Gezichtsschlosse angesetzt, zu welchem besithfähige Kaussustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß dem Meistbietenden, wenn gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme erfordern, der Zuschlag ertheilt werden wird.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen täglich in unserer Registratur eingeseben nerden.

Pojen ben 16. Januar 1826. Konigl. Preußischeskandgericht.

Taxa i warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16. Stycznia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny do massy konkursowey kupca Jana Gott-frieda Berger należący, pod Poznazniem Nr. 2. położony, podłag taxy sądowey na 9710 tal. 2 śgr. 7 fen. oszacowany, na którym kanou i obowiązek opłacania Laudemii przez nowego nabywcy ciąży, i to że szkolka drzewa ciągle utrzymywaną bydź musi, na wniosek Kuratora massy publicznie sprzadany bydź ma.

Wyznaczone są do tego termina

12. Kwietnia r. b.,

13. Czerwca i

24. Sierpnia r. b.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowym na który zdatność i ochotę kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, że naywięcey daiącemu, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie nastąpi.

Taxa i warunki codziennie w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, ber Florian v. Dziembowskischen Concurs-Masse zugeshörige Gut Winiec, welches nach der kaubschaftlichen Tare auf 27,093 Athlr. 10 sgr. 5 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Terzwine sind auf

ben 3. December c.,
ben 4. Marz 1826.,
und der peremtorische Termin auf
ben 10. Juni 1826.,
vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=
Rath Fentsch Morgens um 9 Uhr allbier

angesett. Bestisfähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht.

Die Taxe kann in unserer Registratur singesehen werden.

Bekanntmachung.

Der jüdische Kausmann hirsch Mankiewicz zu Lissa, und die verehelicht gewesene Henriette Berliner geborne Hehmann zu Broslau, haben in dem unter
sich gerichtlich errichteten Che-Contracte
die Güter - Gemelnschaft ausgeschlossen,
welches nach J. 422. Tit. I. Theil II.
des Allgemeinen Landnechts hiermit zur
Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Fraustact den 9. Januar 1826. Kanigl. Preuß. Land = Gericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś Wieniec pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Mogilinskim położona do massy konkursowey, Floryana Dziembowskiego należąca, która podług taxy Landszaftowey, na 27093 Tal. 10 śgr. 5 szel. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Grudnia r. b., dzień 4. Marca 1826., termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Czerwca 1826.,

zrana o godzinie o. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jentsch w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Starozakonny Hiersz Mankiewicz kupiec z Leszna i była zamężna Henrietta Berliner, rodowita Heymann z Wrocławia, w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszem stosownie do §. 422 Tit. I. Cz. II. Pow. Prawa Krajowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. g. Stycznia 1826, Król. Pr. Sąd Ziemiański. (hierzu zwei Beilagen.)

## Erste Beilage zu Nro. 14. des Pofener Intelligenz-Blatts.

Subhaftation & Patent.

Die unter anserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreife belegene Herrschaft Pabniewo, aus ben Gütern Padniewo und Paledzie Dolne nebst Zubehör bestehend, welche nach der gerichtlichen Taxe und zwar:

bas Gut Padniewo nebst Zubehör auf 67,876 Athlie, 11 fgr. 2 pf., und bas Gut Palędzie Doine auf 34,271 Athlie, 6 fgr. 4 pf.

gewürdigt worden find, follen auf den. Antrag der Glaubiger Schulden halber bffentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und die Vietungs = Termine find auf

ben 5. Movember C., ben 28. Januar 1826., den 27. Mai 1826.,

vor dem Deputirten Herrn Landgerichtes Math Jentsch Morgens am 8 Uhr allhier an esetzt, zu diesem Teyniln werden das her Kaussussige mit der Nachricht vorgestaden, daß sie die Taxe in unserer Nesistratur einsehen können.

Gnesen ben 16. Juni 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Esictal = Citation.

Ueber die Kaufgelder bek im Mogilner Kreise be egenen Guts Wolaczewusewska, ift am 17. October c. das Liquidations= Verfahren erdfinet worden. Patent Subhastacyiny.

Maiętność Padniewska pod jurys dykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana z wsiów Padniewa, Polędzia dolnego wraz zprzynależytościami, składaiąca się, a która podług sądowéy taxy, tó iest:

wieś Padniewo z przynależytościami na 67,876 tal. 11 śgr. 2 fen.; wieś zaś Palędzie dolne na 3427 t

tal. 6 sgr. 4 fen.;

oszacowaną została, ma bydź na domaganie się wierzycieli z powodu długow drogą publiczney licytacyi naywiecey dającemu sprzedaną.

Termina licytacyi wyznaczona są na dzień 5. Listopada r. b., na dzień 28. Stycznia 1826., na dzień 27. Maja 1826.,

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch w Sali Sądu tuteyszego, na które chęć maiących nabycia, z tem zapozywamy zawiadomieniem, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Gzerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny,

Względem summy szacunkowéy wsi Woliczewniewskie w Powiecie Mogilinskim położone został na dniu 17. Października process likwidacyjny otworzonym, wzywaią się tedy wszyscy mieznani wierzyciele, którzy do wspomnioney

Es werben baber alle biejenigen unbe-Kannten Glaubiger, welche an bas ge= bachte Gut irgend einen Real = Unfpruch ju haben vermeinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Monaten, Spatestens in bem auf den 15. Marg 1826. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Uffeffor v. gur Mublen anberaumten Termine gu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidi= ren und nachzuweisen, wibrigen = und ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an bas Gut pracludirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben ale gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wirb, auferlegt werben foll.

Onesen den 17. October 1825. Ronigl. Preuf, Land=Gericht.

Edictal = Citation.

Der verstorbene Staroff Joseph von Skorzewöki, hat im Jahre 1797 für das hiesige Vicarien-Collegium über eine von Letzterem angeliehene Summe von 2,044 Fl. poln. einen Schuldschein ausgestellt, welcher auf unbekannte Weise verloren gegangen ist.

Die Joseph v. Skorzewökischen Erben haben die Tilgung dieser Schuld nicht nachweisen konnen. Es werden daher auf den Antrag des hiesigen Vicarienseduteis alle diesenigen, welche an dem gedachten Schuldschein als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand = oder sonstige Briefdinhaber, Ansprüche zu haben vers

wsi iakiekolwiek mniemaia mieć realne pretensye, ażeby się wprzeciągu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 15. Marca 1826. zrana o godzinie o przed Deputowanym Assessorem Ur. v. zur Mühlen w Sali posiedzeń naszych odbyć się maiącym stawili, pretensye swe podali i takowe udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z pretensyami swemi do rzeczonév wsi prekludowanemi zostana i wieczne im milczenie w téy mierze, tak w zględem nabywcy oneyże iakoli względem wierzycieli, między których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazanem bedzie.

Gniezno d. 17. Paździer. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Zapozew Edyktalny.

Niegdy Józef Skorzewski Starosta wziął w roku 1797. od tuteyszego Kollegium XX. Wikaryuszów summe 2,044 złt. pożyczanym sposobem i wystawił na takową rewers, który niewiedzieć iakiem sposobem zaginął.

Sukcessorowie Józefa Skorzewskiego zaspokoienie tego długu udowodnić nie są w stanie, i dla tego na domaganie się tuteyszego Kollegium XX. Wikaryuszów wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do rewersu w mowie będącego iakowłasciciele, Gessyonaryusze, zastawne lub inne papiery posiadaiący,

meinen vorgelaben, folche binnen 3 Monaten, fpateffens aber im Termine ben 10. Mai c. vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Schneider bier= felbit, gebührend anzumelden, und Das weitere rechtliche Berfahren, ausbleiben= - benfalls aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Unsprüchen praeludirt, ihnen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und ber mehr ermabnte Schuld= fdein amortifirt werden wird.

Gnefen ben 5. Januar 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. pretensye miec zamyslaia, aby takowe w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 10. Maia r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Schneider w Sali posiedzenia sądowego wyznaczonym, zameldowali i dalsze prawne postępowanie, w przypadku niestawienia się zaś spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi prekludowanemi zostana, wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie i rzeczony rewers amortyzowanym zo-

Gniezno d. 5. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations : Patent:

Das ben Loreng Puchalefischen Chefenten gehörige, unter Dro. 493 bier= felbft in der Borftadt Granbowo belegene Grundftuct, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 228 Rthlr, 13 fgr. ge= würdigt worden ift, foll Schulden halber jum offentlichen Berfauf geftellt werden.

Der Bietunge = Termin ift auf ben 21. April c. ber bem herrn Landge= richterath Jefel Morgens um 9 Uhr alls hier angefett. Wei bal ton Ben

Befitfahigen Raufern wird biefer Ters min mit der Dadricht befannt gemacht, daß die Tare ju jeder Zeit in unserer Regiffratur eingefehen werben fann.

Guefen ben 5. Januar 1826.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Grunt tu w mieyscu na przedmieściu Grzybowie pod Nr. 493 położony, małżouków Puchalskich własny, któren podług sądowey taxy na 228 tal. 13 sgr. iest ocenionym, z powodu długów przez publiczną licytacyą sprzedanym bydź ma.

Termin licytacyiny na dzień 21. Kwetnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sedzia Jekel w sali sądowey odbyć się maiacy, na który zdatnych do posiada. nía nabywców z tem uwiadomieniem zapozywamy iż taxa onegoż, każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 5. Stycznia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhaffatione = Patent.

Die unter anferer Gerichtsbarkeit, im Chodziesener Rreife Bromberger Regie= runge Departemente gelegene herrichaft Chodziesen nebst Bubehorungen, mit Ausschluß von Dlesnice und bas Gut Dleenice befonders mit ben bazu gehöri= gen Forften, ber Biegelei und Ralfbren= nerei, den Ginfunften bon ber Sammer und Dlesnitzer Mablmuble, ber Border= und Cienoer Walfmuble, ber Cienoer Kolonie, der Papierfabrick, ber neuen Walfmuble, dem Zineborf Kamionki und ber Wiese Wyremba, auf bem Bor= werke-Territorio von Chodziefen, wovon nach ber im Jahre 1823 revidirten land= schaftlichen Taxe, die herrschaft Cho= dziesen auf 126084 Mthlr. und bas Gut Dlesnice auf 63347 Mthlr. gewürdigt worden ift, follen auf ben Untrag ber biefigen Landschafte = Direction offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben, und die Bietungs = Termine find auf

den 11. October 1825.,
ben 9. Januar 1826.,
und der peremtorische Termin auf
den 10. April 1826.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Kryger,
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu
welchem Kauflustige mit dem Beistigen
eingeladen werden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird,
wenn nicht gesetzliche Unstände eine Ausenahme zulässig machen.

Patent Subhastacyny.

Maietność Chodzież pod jurysdykcya naszą zostaiąca w Powiecie Cho. dzieskim Departamencie Bydgoskim sytuowana wraz z przynależytościami wyiawszy Olesnice, daley separatim włość Olesnice z należącemi do niey lasami, cegielnią i wapniarnią z dochodami młynów Oleśnickiego i Hammer, foluszów Borek i Ciszno, kolonii Ciszno, papierni, nowego folusza, włości czynszowey Kamionki, łaki Wyremba, na territorium folwarku Chodzieskiego, z których według taxylandszaftowey roku 1823, rewidowaney maietność Chodzież na sto dwadzieścia sześć tysięcy ośmdziesiąt cztery Talary a włość Olesnice na 63397 Talarów oceniono, na wniosek tuteyszéy Dytekcyi landszaftu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem terminalicytacyine na

dzień 11. Października 1825. dzień 9. Stycznia 1826. termin zaś peremtoryczny na

dzień 10. Kwietnia 1826.
zawsze zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Krüger wmieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczone zostały, naktóre ochotę nabycia maiących z nadmieniemiem wzywamy, że przysądzenie dóbr na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

## Die Verkanfebedingungen find:

1) daß die halfte des Gebots in Pfandbriefen stehen bleiben kann und der Ueberrest des jeht darauf haftenden Pfandbrief = Capitals in Pfandbriefen zurück gezahlt werben muß,

2) daß davon, fatt 14tel 15tel pCent als Quittungs = Grofchen gezahlt

wird,

3) daß das, was über das Pfandbrief-Rapital geboten wird, insofern baar gezahlt werden muß, als die laufenden Zinsen, Borschüffe und Feuer = Raffenbeiträge ruckftandig find, und der Rest in alten Coupons gezahlt werden kann.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten mit keinem Kurator oder Mandatar verschenen aus dem Hypothekenscheine vom 18ten Marz v. J. hervorgehende Gläubiger, als

ad Rubricam III. Nro. 11. die Eleonore v. Arzycka verehelichte v. Wyganowska wegen eines Nesks einer Bors mundschafts-Caution von 111 Ntl.

8 gr.

ad Rubr. III. Mro. 25, die Beate von Lipsta geborne v. Chmielewsta wes gen eines Mefts von einem Dars lehn von 10000 Athlr.

ad Rubr, III. Nro. 25. der General Niscolaus v. Ezapsfi wegen einer ihm in Betreff eingetragener 8666 Mtl.
16 gr. zustehenden Sicherheit für

Warnuki przedaży są następuiące:

 iż połowa plusliciti w listach zastawnych na dobrach zostać się może, reszta zaś kapitału listów zastawnych obecnie na nich lokowanych w listach zastawnych wypłacona bydź musi,

2) że z niey zamiast ¼ procentu ¾ iako summa kwitowa płacona bydź

musi,

3) iż pluslicytant summą te, którąby nad kapitał listów zastawnych dobra ciążący podać miał tak dalece, ile na zaspokoienie bieżących prowizyi, zakładów i skłaków ogniowych zaległych potrzebnem będzie w gotowiźnie zapłacić musi, reszta zaś w starych kuponach zaspokoioną bydź może.

Wierzycieli realnych z pobytu niewiadomych kuratorem lub pełnomocnikiem nie opatrzonych a z attestu hypotecznego z dnia 18. Marca roku zeszłego wykazuiących się iako to ad Rubricam III. Nr. 11. Urod. Elco-

> norę z Krzyckich Wyganowską względem reszty kaucyi opiekuńczey 111 Tal. 8 dgr.

ad Rubricam III. Nro. 25. Ur. Beate z Chmielewskich Lipską względem reszty pożyczki 10000 Tal.

ad Rubricam III. Nro. 25. W. Mikołaia Czapskiego Generala względem bezpieczeństwa summ resp. 1900 Tal. 2000 Tal. i 1000 Tal. na rzecz iego zapisanego na sumresp. 1000 Allr., 2000, and 1000 Allr.

werben gur bent obengebachten Termine ebenfalls hierdurch vorgelaben und ihnen überlaffen, ihre Rechte entweder perfon= lich, ober burch einen gulagigen legiti= mirten Special-Bevollmachtigten, wogn ihnen die Juftig = Kommiffarien, Landge= richts = Rath Schlegell, Juftig=Rommif= fionerath Mittelftadt, Juftig-Commiffa= ring Morit und Betche vorgeschlagen werden, mahrzunehmen, es wird aber bie Bermarnung beigefügt, bag im Falle ihres Ausbleibens bem Meiftbietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt; sondern auch nach Erlegung bes gerichtlichen Raufschillings Die Loschung ber fammtli= then eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne daß es zu diesem 3wede ber Produftion ber Inftrumente bedarf, verfügt werben wird.

Die landschaftlichen Taxen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesschen werden.

Schneidemuhl ben 21. April 1825. - Ronigl. Preuß, Landgericht.

mie 8666 Tal. 16 dgr. zahypotekowanéy,

zapozywamy na termina wyżey wyszczególnione zostawaiąc im do woli, aby praw swych osobiście lub też przez plenipotentów specyalnych prawnie upoważnionych i wylegitymowanych, na których im Kommissarzy sprawiedliwości, Sędziego Ziemiańskiego Schlegell, Radzce Sprawiedliwości Mittelstaedt i Kommissarzy Sprawiedliwości Moritz i Betcke proponiemy dostrzegli, przyczem iednak to zagrożenie dodaiemy, iż w razie niestawienia się ich dobra naywięcey daiącemu nietylko przysądzone zostana, ale też po złożeniu summy kupna extabulacya wszelkich pretensyi zahypotekowanych równie iak i pretensyi zaspokoienia niezyskaiących a to ostatnich bez przedłożenia dokumentów ie opiewaiących, zadysponowaną zostanie.

Taxy landszastowe każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

W Pile dnia 21. Kwietnia 1825. Królewsko-Prúski Sąd Ziemiański.

## Bekanntmachung.

- Auf ben Antrag ber Departements-Finanz = Behörde, haben wir ben zum bffentlichen Berkauf ber in ber Stadt Nafel unter Nro. 46. 47. und 48. belegenen, dem Abraham Hirsch zugehöri= gen Grundsticke, auf ben 27. b. Mts. por bem Landgerichtsrath Köhler in Na-

#### Obwieszczenie.

Powodowani wnioskiem władzy Administracyjney Departamentowey zniesliśmy termin do publiczney przedaży nieruchomości starozakonnemu Abrahamowi Hirzowi należących w mieście Nakle pod liczbami 46. 47. i 48 położonych, na dzień kel anstehenden peremtorischen Bietungs= Termin aufgehoben, und bringen dies hierdurch zur bffentlichen Kenntniß.

Schneidemuhl ben 6. Februar 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

27go. m. b. przed W. Koehler Konsyliarzem Sądu naszego wyznaczony i zniesienie takowe do publiczney podaiemy wiadomości.

W Pile d. 6. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Vorlabung.

In bem Sypothefenbuche bes den Binseent v. Prusimskischen Erben gehörigen, im Großherzogthum Posen und dessen Birnbaumer Kreise belegenen adlichen Guts Popowo nebst dem Dorfe Debrzno, stehen Rubr. III. Nro. 3. 6166 Athlr. 20 sgr. oder 37,000 Fl. poln. als ein von dem Landrath Xaver von Viernackt oder Viernawsti dem verstorbenen Vinseent v. Prusimski gemachtes verzinsliches Darlehn auf Grund des darüber coram Notario ansgestellten Schuld-Documents vom 27. Juni 1799 ex Decreto vom 29. ej. m. et a. eingetragen.

Die jekigen Eigenthumer bes verspfändeten Guts, die von Prusimskischen Erben, behaupten unter Production einer von dem Gläubiger Xaver v. Biernawski am 25. Juni 1800 ausgestellten Quitztung, daß diese Schuld der 6166 Atlr. 20 sgr. bezahlt sen, und suchen deren Lbschung nach. Da sie aber das Original=Schuld. Document vom 27ten Juni 1799 so wenig, als den, über dessen schein vom 29. ej. m. et a. beizubringen im Stande sind, ihnen auch der Aufenthalt ihres frühern Gläubigers oder der Erben desselben unbekannt ist, so haben

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Popowa i Debrzna, w W. Xiestwie Poznańskiem Powiecie Międzychodzkim położonych, sukcessorom Ur. Wincentego Prusimskiego należących, zaintabulowane są na mocy dekretu z dnia 29. Czerwca 1799., w rubryce III. Numerze trze. cim 6166 Tal. 20 srbrn. czyli 37000 złotych polskich z obligacyi z dnia 27. Czerwca 1799. iako pożyczka, przez Landrata Xawerego Biernackiego, czyli Biernawskiego, zmarłemu Wincentemu Prusimskiemu, z obowiązkiem opłacania prowizyi, dana. Teraźnieysi właściciele dobr zastawionych Ur. Prusimscy, twierdząc przy produkcyi kwitu przez wierzyciela Ur. Xawerego Biernawskiego pod dniem 25. Czerwca 1800. wystawionego, iż dług rzeczony Talarów 6166 srbrn. 20 zapłacony iest, poszukują wymazania onegoż.

Ponieważ zaś ani oryginału obligacyi z dnia 27. Czerwca 1799. ani też wystawionego na dowód intabulacyi téy summy atestu hypotecznego z d. 29. rzeczonego m. i roku złożyć nie są w stanie i mieysce pobytu ich da-

fie auf Amorfisation des Documents und Praelusion etwaniger Ausprüche aus letzterm angetragen.

the terror and the state of the

Dem zufolge laben wir ben ehemali= gen Landrath Maver von Biernacht ober Biernawsti, welcher fruber gu Petrifau wohnte, feine etwanigen Erben, Ceffionarien ober die fonft in feine Rechte ge= treten find, hiermit bor, in bem am 31ten Marga, f. Vormittage um to por bem Deputirten herrn Kammerge= richte = Affesfor Wegner in unserem Par= theien = 3immer angefetten Termine gu erscheinen, und ihre etwanigen Rechte aus dem verlornen Schuld = Documente bes Bincent von Prufinsti vom 27ten Juni 1799 über 6166 Athlr. 20 fgr. an bas verpfanbete Gut Popomo und Debrzno anzumelben und nachzuweifen, indem im Nichterscheinungsfalle fie mit ihren etwanigen Realanspruchen an ge= bachtes Gut werben praclubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Meferik den 17. November 1825. Konigl. Preuf. Canbgericht.

wnieyszego wierzyciela, lub też iego sukcessorów nie iest im wiadome, przeto o amortyzacyą dokumentu rzeczonego, i prekluzyą iakichkolwiek pretensyi z niego wnieśli.

W shutku tego zapozywamy ninieyszém byłego Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Xawerego Biernackiego, czyli Biernawskiego, który dawniey w Piotrkowie mieszkał, iego spadkobiorców, cessyonaryuszów lub też tych, którzy w prawa iego wstąpili, aby sie w terminie na dzień 31. Marca r. p. ogodzinie 10. zrana pried Delegowanym Assessorem Sadu Kameralnego Wegner wyznaczonym, w izbie naszewstron stawili, i iakieżkolwiek prawa swoie z zagubioney obligacyi Ur, Wincentego Prusimskiego z dnia 27. Czerwca 1799. na talarów 6166 śrbrn. 20 brzmiącey, do zastawionych dóbr Popowa i Debrzna miane, podali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się z pretensyami swemi realnemi do dobr wspomnionych prekludowani zostana i wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném bedzie.

Międzyrzecz d. 17. Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene Allodials Mittergut Pomorzany Koscielne mit Parsewo nehst Bledniewstie, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 33,873 Ktlr. 8 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königl. Hauptbanke zu Berlin biffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu die Bietungsstermine auf

ben 30. September c.,

den 14. Januar 1826., und

den 28. April 1826.

von denen der lette peremtorisch ist, vor tem Deputirten herrn Landgerichtsrath Jentsch Bormittags um 9 Uhr allhier angeseigt sind.

Diese Termine werden den besitzsähle gen Raufern mit der Auflage bekannt gemacht, in denselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann severgeit in unserer

Registratur eingesehen werben. Gnefen ben 26. Mai 1825.

Ronigt. Preufisches Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene Allodial=Rittergut Wilkowia nebst der Mühle Wilkowiczki, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 10993 Kthlr. 25 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Königl. Haupt's Banke zu

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Pomarzany Keścielne z Parcewem i Bledniewką w Powiecie Gnieznińskim, która według taxy sądowey na 33,873 tal. 8 sgr. 3 fen. iest oszacowana, na wniosek Królewskiego Banku Berlinskiego drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są

termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b.,
na dzień 14. Stycznia 1826.,
na dzień 28. Kwietnia 1826.,
z których ostatni iest peremtorycznym
przed Deputowanym Sędzią naszym
Ziemiańskim W. Jentsch zrana o godzinie otey w sali Sądu tuteyszego
odbyć się mający.

Termina te zdatnym posiadania nabywcom podaię się do wiadomości z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili i swe pluslicitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wilkowyła wraz z młynem Wilkowiczki pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieżnińskim sytuowana, która według sądowey taxy na 10993 tat. 25. śgr. 3 feniest oszacowana, na wniosek Król. Banku w Berlinie, drogą publicznej Berlin, dffentlich an ben Meifibietenben verkauft werben, wozu die Bietungster= mine auf

ben 30. September c., ben 14. Januar 1826., und ben 29. April 1826.,

son benen ber letzte peremtorisch ift, vor bem Deputirten Heren Landgerichtsrath Jentsch Bormittags um 9 Uhr angesetzt find.

Diefe Termine werben ben befigfahigen Kaufern mit der Auflage bekannt gemacht, in benfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

. Onefen ben 26. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.

Den 13. Marz b. J. Bormittags um 9 Uhr follen in der Stadt Mroczen verschiedene im Wege der Erekution abgeptändete Hausgeräthe, Frauenkleider, Betten und Vieh, als Schweine, Ganse, Pferde, Wagen, Schlitten und Uckergeräthe, bffentlich an den Meistbietenzden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden, wovon wir Kauflustige hierdurch in Kenntniß seigen.

Cobfens den 23. Januar 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastations = Patent.

Es folf bie ju Dzigegon unter Rr. 28 belegene, bem Freimann Chriftian Arlt eigenthamlich zugehörige, aus Wohn-

licitacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są termina licytacyjne

na dzień 30. Września r. b., na dzień 14. Stycznia 1826, na dzień 29. Kwietnia 1826.

z których ostatni peremtorycznym iest, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Jentsch zrana o godzinie gtey w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiące.

O terminach tych uwiadomia się zdatnych do posiadania nabywcow z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili, i swe plus licitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Gniezno d, 26. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dnia 13. Marca r. b. przed południem o godzinie giéy maią bydź w mieście Mroczy różne sprzęta domowe, w drodze exekucyi zatradowane, iako to: suknie białogłoskie, pościel, bydło, świnie, gęsi, krowy, wozy, sanie, i sprzęta gospodarskie, publicznie naywięce daiącemu za zaraz gotową zapłatę sprzedane, co się ninieyszym wiadomo czyni. Łobżenica d. 23. Styczu. 1826.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w Dzięczynie pod liczbą 28. położone, okus pnika Krystyana Arlt własne, sklaund Wirthschafts = Gebäuben, Aeckern und einer Wiese besiehende Frei = Ackers Nahrung, welche auf 628 Athlr. abs geschätzt ist, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden, als wos zu wir im Auftrage des Königl. Landges richts zu Fraustadt, einen peremtoris schen Bietungs = Termin auf den ist en Mai d. 3. Vormittags um 9 Uhr in und laden zu demselben zahlungs = und besithfähige Kaussussige mit dem Bemers ken ein, daß der Meistbietende den Zussschlag gewärtigen kann.

Die Raufbedingungen follen im Ters

mine befannt gemacht werben.

Bojanowe den 10. Februar 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Hochlobl. Fürstenthums = Gerichts, babe ich zum biffentlichen Verkauf verschiedener, bem hiesigen Kaufmann Kafriel Lewn im Wesge der Exekution abgepfändeter Meubles und Hansgeräthe, welche auf 50 Kthlr. 15 fgr. abgeschäft sind, einen Termin auf den i 4 ten März c. Vormittags um 8 Uhr in dem hierselbst am Markte unter Nro. 46 belegenen Hause andes raumt, wozu Kaussussige hiermit eingesladen werden.

Rrotoschin ben 11. Februar 1826. Der Fürstenthums = Gerichte = Secretair St. Blanquart.

daiące się z budynków domowych t gospodarczych, ról i iedney łąki, które na 628 tal. iest ocenionym ma bydź torem konieczney subhastacyi sprzedanem, końcem czego wyznaczywszy w poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin zawity na dzień 1. Maia r. b. przed południem o 9tey godzinie tu w izbie naszey sądowey. zapraszamy nań przymiety płacy i posiadania ochotę do kupna maiących z tém nadmieniemiem, iż naywięcey daiący przyderzemia spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie oglo-

szonemi bydź maią.

Bojanowo d. 10. Lutego 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Z polecenia tuteyszego Przeświet. Sądu Xięstwa wyznaczylem do publiczney przedaży różnych meblów i sprzętów domowych, tuteyszemu kupcowi Kasryelowi Lewy drogą exekucyi zafantowanych, i na 50 tal. 15 igr. oszaczowanych, termin na dzień 14. Matca r. b. zrana o godzinie 8. w domostwie tu na rynku pod Nr. 46 położonym, do którego to terminu chęć kupna maiący ninieyszem się zapozywaią.

Krotoszyn d. 11. Lutego 1826. Sekretarz Sądu Xięstwa. St. Blanquart. Befanntmadung.

En Gemagheit eines mir von bem biefigen Konigl. Friedensgerichte ertheil- Krol. Sadu Pokoju tuteyszego wy. fen Auftrages, werde ich in bem auf znaczytem termin na dzien 2go ben gten Mary b. J. Bormittags nm o Uhr angefehten Termine in ber Stadt Mroegen verfchiedene Sausge= rathe, mancherlei Dieb, eine golbene Salefette und eine Wanduhr, bffentlich an ben Meiftbietenben aegen gleich baare Bezahlung verkaufen, wovon ich Raufluftige hierdurch in Kenntniff jege-

Lobfens ben 4. Februar 1826. Konigl. Guftig = Aftuarius, Bertholy.

Obwieszczenie.

W skutek mi udzielonego zlecenia Marca r. b. przed południem o go. dzinie gtév. w mieście Mroczy do publiczney sprzedaży różnych sprze. tów domowych, bydła rozmaitego gatunku, łańcuszek złoty damski i zegar ścienny, a to naywięcey daiacemu za gotową zaraz zapłatę, co minievszym ochote do kupna maiacym wiadomo czynie.

Lobzenica d. 4. Lutego 1826. Królewski Aktuaryusz, Berkholz.

Im Erten Kebrnar c. Bormit= tage um it Uhr, foll auf hoberen Befehl, ein gem Ravallerie = Dienft nicht geeignetes, fonft gutes und befonders sum Bieben febr tangbares Pferb, auf bem Sofe bes Rafernenffalles bes 6ten Alanen-Regimente hierfelbft bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Zahlung in flingend Preuf. Courant perfauft werben, wogu Raufluflige bier= burd eingelaben werben.

Pofen ben 17. Februar 1826. Der inter. Regimente - Rommanbeur p. Szerbabelly, Dberft = Lieutenants

the winder of

Na dniu 27. Lutego r. b. z rana o godzinie 11téy bedzie, na rozkaz wyższy koń do służby kawalleryi niezdatny, lecz do ciągnie. nin w wozie bardzo pożyteczny, na podworzu stayni kossarney 6go Regimentu Ułanów w mieyscu, publicznie naywięcey daiącemu, za gotową zaraz w pruskim brzmiącym kurancie zapłata sprzedany, na co ochotników kupna zapozywa się.

Poznań d. 17. Lutego 1826. Inter. Kommendant Regimentowy. v. Szerdahelly,

这种"这一位"一种

Półkownik.

the property of the second